## Amisblatt

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

14. Mai 1861.

(877) Lizitazions - Kundmachung.

Bon Ceite ber f. t. Genie - Tiretzion ju Lemberg wird hiemit fur allgemeinen Reuntniß gebracht, baß in Folge der hohen Landes= Beneral Kommando Berordnung vom 26 April 1861, Abtheilung 7, Dr. 697, megen Berfauf

der 4 Stud hölzernen Baraquen am Janower

Grerzierplate

Donnerstag ben 23. Mai 1861 an Ort und Stelle Bormittags 10 Uhr eine öffentliche Lizitazions. Werhandlung, fo wie auch mittelft Gindringung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten werden wird.

Die Raufkanbothe tonnen fich mundlich als fdriftlich sowol auf lammtliche, als auch auf bloß einzelne Baraquen, welche zu biesem Ende mit fortlaufenden Nummern und Lettern bezeichnet find, beziehen.

Die einlangenden Offerte muffen nachstehenden Bedingungen ent. fprechen, wenn fie gur Aunahme geeignet befunden werden follen:

1) Duß jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarte verfeben

und gehörig gestegelt fein.

2) Muß jedem Offerte ber Raufsanboth im baren Gelde beilie. ten und das Nummer der zu kaufenden Baraque oder fammiliche Ba-Baquen, und der Termin, binnen welchem die Abtragung bewirft werben will, angegeben enthalten.

3) Der Raufsanboth muß in dem Offerte mit Biffern und Buch,

faben beutlich ausgebrückt fein.

4) Jedes Offert hat überdieß bie Erklarung zu enthalten, daß der Offerent die Berkaufsbedingnisse genau gelesen und ihrem vollen Inhalte nach verftanden habe, und fich benfelben unterziehen will.

5) Das Offert ift mit bem Bor- und Zunamen bes Offerenten

du fertigen und der Wohnort desfelben beizuseten.

6) Muffen bie Offerte an dem besagten Tage noch vor Beginn ber mündlichen Lizitazion an die versammelte Versteigerungs - Kommisfion übergeben merben.

Die naheren Bedingniffe fonnen bei ber f. f. Gente Direfzion in Lemberg in den gewöhnlichen Amteftunden eingefehen werden.

Lemberg, am 8. Mai 1861.

(873)Rundmachung.

Mro. 2575. Bom 1. Mai 1861 angefangen, wird die bisher wöchentlich viermalige Botenfahrpost zwischen Gliniany und Podbajczyki auf tägliche Fahrten vermehrt, und mit berfelben Rorrefpon. bengen, Beitungen, Geldsendungen ohne Beschränkung bes Werthes und Frachtstücke bis jum Einzelngewichte von zwanzig Pfund befördert.

Das hiemit zur allgemeinen Renntniß mit ber Bemerfung gebracht wird, daß diese Bothenfahrpost taglich von Gliniany um 5 Uhr 30 M. Nachmittage abzugehen, in Podhajczyki um 7 Uhr Abende einzutreffen, von Podhajczyki um 6 Uhr Fruh gurudzufehren und in Gliniany um 7 Uhr 30 M. Früh anzufommen hat.

Won ber f. f. galig. Postdirekgion.

Lemberg, am 10. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2575. Od dnia 1. maja 1861. roku zacząwszy, kursująca dotąd tylko cztery razy tygodniowo między Glinianami a Podhajczykami poczta wózkowa, na codziennie kursującą zamienioną zostaje, którą to pocztą korespondencye, Gazety, posylki pieniężne bez ograniczenia wartości i posyłki w paczkach nie więcej jak dwadzieścia funtów ważących, przewożone będą.

Co niniejszem z tym dodatkiem do publicznej podaje się wiadomości, że ta poczta wózkowa z Glinian codziennie o godzinie 5tej min. 30 po połuduju wyjeżdzać, a o godzinie 7ej wieczór w Podhajczykach przybywać, z Podhajczyk zaś o godzinie 6tej rano wracając, w Glinianach o godz. 7mej min. 30 rano przybywać ma.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 10. kwietnia 1861.

(875)Edykt.

Nr. 7755. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem Wiktorya z Padlewskich Skirmuntową uwiadamia, iż dnia dzisiejszego tabuli krajowej polecił, aby na podstawie cesyi ddto. Rusin 15. sierpnia 1835 prawo własności do sumy 100 dukatów z procentami po 5% z większej na dobrach Wirrbaz dom. 60. pag. 16. n. 12. on. & dom. 138. pag. 471. n. 20. on, dla Każmierza Balińskiego intabulowanej sumy 600 duk. na rzecz proszącej Julii z Padlewskich Tatatarowiczowej zaintabulowala.

Ponieważ miejsce pobytu Wiktoryi z Padlewskich Skirmuntowej niewiadome jest, przeto sad dla niej p. adwokata Pfeiffera za kuratora na jej koszta i niebezpieczeństwo postanawia, i jemu doty-

czącą się uchwalę doręcza.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 23. kwietnia 1861.

Rundmachung.

Mro. 660. Um 15. April 1. 3. wied die wochentlich breimalige Fußbothenpost zwischen Busk und Olszanica eingestellt, dagegen vom 16. April 1861 an, die Posterpedizion in Busk zur Aufnahme, Beforberung und Bestellung von Fahrpostfendungen ermächtigt, und zu diefem Zwede zwischen ben genannten Orten eine wochentlich breimalige Bothenfahrpolt eingeführt, mit welcher Rorrespondenzen, Beitungen, Geldsendungen ohne Beschränfung des Beithes und Frachiffude bis jum Gingelngewichte von zwanzig Pfund befordert werben.

Die Bothenfahrpoft hat vom 16. April 1861 angefangen Sonntag, Dienstag und Donnerstag von Busk um 3 Uhr Nachmittage abzuge. hen, an denselben Tagen in Olszanica um 6 Uhr Abends anzukoms men, von Olszanica Montag, Mittwoch und Freitag um 6 Uhr Fruh jurudgufehren, und in Busk an benfelben Tagen um 9 11hr Bormit-

tags einzutreffen.

Das hiemit jur allgemeinen Renntnig gebracht wird. Bon der f. f. galig. Poft-Direfgion.

Lemberg, am 24, Mars 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 660. Od dnia 15. kwietnia r. b. poczta pieszym posłańcem między Buskiem a Olszanicą kursująca, istnieć przestaje, a natomiast od dnia 16. kwietnia 1861 r., upowazniając ekspedycye pocztowa w Busku do przyjmowania, przesyłania i doręczania po-syłek wartości, zaprowadza się między temi dwoma miejscami, trzy razy tygodniowo kursującą pocztę wózkową, którą to pocztą korespodencye, gazety, posyłki pienieżne bez ograniczenia wartości i posyłki w paczkach nie więcej jak dwadzieścia funtów ważących, przewożone będą.

Ta poczta wózkowa od dnia 16. kwietnia 1861 r. zacząwszy, w niedzielę, wtorek i czwartek o godzinie 3ej po połudoju z Buska wyjezdzać, a w tych samych dniach o godzinie 6tej wieczór w Olszanicy przybywać, zaś z Olszanicy w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 6tej rano wracając, w tych samych dniach o godzinie 9tej

przed południem w Busku przybywać ma.

Co niniejszem do publicznej podaje się wiadomości. Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 24. marca 1861.

Konkurd Audschreibung.

Rro. 1179. Bei dem Lemberger f. f. Oberlandesgerichte ift die Silfeamter-Direftoreftelle mit bem Jahreegehalte von 1470 fl. oft. 20.

Bur Wiederbesetzung dieser Stelle, zugleich aber auch einer ebentuell in Erledigung fommenden Gilfeamter . Direfzione . Adjunktenftelle bei bemselben Oberlandesgerichte mit dem Jahresgehalte von 1050 ft. öft. B. oder mit 945 fl. öft. B. wird hiemit der Konfurs mit einer, Frift von 4 Bochen, vom Tage ber britten Ginfchaltung diefer Bewerbunge. Berlautbarung im Amteblatte der "Biener Zeitung" gerech. net, ausgeschrieben.

Bewerber um die gedachten Stellen haben ihre den §§. 16, 19 und 22 des faiferl. Patente vom 3ten Mai 1853 R. G. B. 81 und der h. Ministerial-Berordnung vom 25. April 1855 R. G. B. Mr. 77 gemäß eingerichteten Besuche unter Rachweisung auch ber Renntniß ber Landessprachen in dem obbezeichneten Termine an dieses f. f. Oberlandesgerichts. Prafidium vorzulegen.

Bom f. f. Dberlandeegerichte-Brafidium.

Lemberg, am 9. Mai 1861.

(872)Rundmachung.

Aro. 1015. Da bie Beförderung der Reisenden zwischen den Pofiamtern und ben betreffenden Bahnhofen in der Regel burch Privatunternehmungen beforgt wird, fo befaßt fid bie Boftanstalt fiftem-mäßig mit bem Transporte ber Reifenden zwischen ben Postämtern und den betreffenden Bahnhofen nicht.

In Radymno ift jedoch bieber feine Privatunternehmung ju Stanbe gekommen, welche bie mit der Mallepost aus Lemberg anfommenden Reisenden jur Fahrt in den Bahnhof, oder die von den Bahnzugen auf die Mallepost Radymno-Lemberg übergehenden Baffagiere jur Fahrt aus bem Bahnhofe ju bem Posthaufe in Radymno benügen fonnten.

Im Interesse folder Reisenden werden die Postamter in Lemberg, Janow, Jaworów und Krakowiec angewiesen, die herren Reisenden auf ihr Berlangen bis jum Bahnhofe in Radymno aufzunehmen. Bei ben Sahrten von Radymno nach Lemberg fonnen bie Gerren Reisenden nach ihrer Unfunft im Bahnhofe zu Radymao bem Postfondukteur ihren Bunfch bekannt geben, um vom Bahnhofe jum Postamte befordert ju merden.

Looking, on 10 was been

Für die Beförderung im Mallewagen zwischen bem Postamte und Bahnhofe in Radymno, so wie für die Beförderung in umgekehrter Richtung, ist die Bassagebühr im Betrage von 23 fr. öft. B. und zwar stets nur in der Postamtskanzlei in Badymno zu entrichten.

Estennik urzedow

Was mit der Bemertung jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die Bostanstalt die haftung für das Reisegepade auf der Strecke zwischen dem Bostamte und Bahnhofe in Radymno nicht übernimmt und die Obsorge für daeselbe den herren Passagieren überlassen muß.

Bon der f. f. galig. Postdirekjion.

Lemberg, am 13. Februar 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1015. Ponieważ przewożenie podróżnych między urzędami pocztowemi a dworcami kolei żelaznej zwykle przez prywatnych przedsiębiorców uskuteczniene bywa, zatem instytut pocztowy z zasady nie zajmuje się przewożeniem podróżnych między urzędami pocztowemi a dworcami kolei żelaznej.

W Radymnie jednak dotad niema takiego przedsiębiorstwa, któreby podróżnych z Lwowa malepocztą przybywających do dworca kolei, albo osoby w celu użycia malepoczty ku Lwowu, odchodzącej koleją żelazuą do Radymna przybyłych, do tamtejszego urzędu

pocztowego przewozić mogło.

W interesie takich podróżnych nakazuje się urzędom pocztowym we Lwowie, Janowie, Jaworowie i Krakowcu, aby na żądanie panów podróżnych, takowych aż do dworca kolei żelaznej w Radymnie przyjmowali.

Przy jazdach z Radymna do Lwowa, panowie podróżni koleją do Radymna przejeżdzający, w celu przewiezienia ich do urzędu po-

cztowego, do konduktora udać się zechcą.

Za przewóz w wozie pocztowym między dworcem kolei żelaznej a urzędem pocztowym w Radymnie, wyznacza się należytość 23 cent. w. a., która tylko w urzędzie pocztowym w Radymnie zło-

zoną być ma.
Co niniejszem z tym dodatkiem do publicznej podaje się wiadomości, że instytut pocztowy nie przyjmuje zaręczenia za pakunek podróżnego przy przejeździe między urzędem pocztowym a dworcem kolei żelaznej w Radymnie, ale zostawia to pakunki własnej baczności pana podróżnego.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 13. lutego 1861.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Landes. als Handels. und Wechselgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten ben hiesigen Abvokaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Proisser als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach ber für Galizien vorge-

schriebenen Wechselordnung verhandelt werben mirb.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mi zurheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mählen und biesem t. t. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes. als Sandels. und Bechselgerichte.

Lemberg, am 25. April 1861.

Edykt.

Nr. 17524. C. k. Sąd krajowy w sprawach handlowych niniejszym edyktem Zbigniewa Trzecieskiego uwiadamia, że przeciw niemu p. Jan hr. Dzieduszycki na dniu 24. kwietnia 1861 l. 17524 prośbę o wydanie nakazu płatniczego względem sumy wekslowej 3150 złr. wal. austr. z przynależytościami wniósł, w skutek której pod dniem 25. kwietnia 1861 nakaz płatniczy zapadł.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego nie wiadome, więc postanowił Sad dla obrony pozwanego adwokata Dra. Tarnawieskiego z zastępstwem adwokata Dra. Pfeifera, z którym wniesiona sprawa

według ustawy wekslowej przeprowadzać się ma.

Napomina się zatem pozwanego w swoim czasie albo sam się zgłosić, albo potrzebne środki obrony ustanowionemu zastępcy podać, lub innego rzecznika sobie obrać i tegoż sadowi oznajmić, jednem słowem wszystkich do obrony służących środków uzyć, albo w razie wszelkie skutki z zaniedbania tychże pochodzące samby sobie przypisać musiał.

Lwow, dnia 25. kwietnia 1861.

(871) Kundmachung. (1)

Rro. 2952. Um bei bem Beginne ber gunstigeren Jahreszeit auf ber Route zwischen Lemberg und Przemysl eine vermehrte Reises gelegenheit barzubieten, wird tie Passagietsaufnahme vom 1. Mai 1861 angefangen, bis Ende Oftober d. J. in den genannten beiten Otten bei der 1. Früh abgehenden Mallepost auf 11 und bei der 2. Abends abzusertigenden Mallepost auf 13 Reisende ausgedehnt.

Bas mit Bezug auf die hieramtliche Rundmadung vom 23. Die

tober 1860 3. 7678 jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon der f. f. galig. Post = Direfzion.

Lemberg, ben 27. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2952. Aby przy nadchodzącej dogodniejszej porze roku na rucie między Lwowem a Przemyślem powiększyć okazyę jazdy, więc na czas od dnia 1. maja 1861 r. do ostatniego października r. b. w wymienionych miastach liczba przyjmować się mających podróżnych w ten sposób powiększoną zostaje, że przy pierwszej rano odjeżdzającej malepoczcie 11tu, a przy drugiej wieczór wysyłanej 13tu podróżnych przyjmowani będą.

Co z powołaniem się na t. u. obwieszczenie z dnia 23. października 1860 r. do l. 7678 do publicznej podaje się wiadomości.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 27. kwietnia 1861.

(866) © b i f t. (1)

Mro. 5417. Bom Czzernowitzer f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es sei auf Anlangen bes Nikolaus Billinski aus Suczawa in die Einleitung der Amortistrung des angeblich in Berlust gerathenen Wechsels ddto. Suczawa 28. März 1860 über 800 fl. öft. Währung, zahlbar drei Monate a dato an die Ordre von Peter und Franciska Krückel, afzeptirt von Nikolaus Billinski und mit der Les galistrungeflausel des f. f. Suczawaer Notariais gewilligt worden.

Es wird bemnach ber Inhaber bes Bechfels aufgeforbert, benfelben binnen 45 Sagen bem Gerichte vorzulegen, wibrigens berfelbe

über weiteres Anlangen amortifirt werden wirb. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, den 25. April 1861.

(864) © b t t t. (1)

Mro. 13665. Bon bem f. k. Landesgerichte wird ber abwesensten und bem Wohnorte nach unbekannten Fr. Władystawa Łukawska mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß Chaskel Eibenschütz unterm 20. August 1860 3. 33867 ein Gesuch um Fristerstreckung zur Ausstragung der Nechtsertigungsklage über die unterm 29. Juni 1860 3. 23192 bewilligte Pränotazion überreicht hat, und dieses Gesuch unterm 5. September 1860 3. 33867 zur Neußerung bekretirt worden ist.

Da der Wohnort der Fr. Władysłana Lukawska unbefannt ift, fo wird für diefelbe der herr Advofat Rodakowski auf deren Gefahr und Rosten zum Aurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte

Bescheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 17. April 1861.

### Anzeige-Blatt.

Ein gärtner, welcher in aller Gartenkunst bewandert, von Feld und Wald Kenntnisse besicht, auß Brünner streis gebürtig, 38 Jahre alt, 6 Jahre in Galtzien bediensset, der deutschen und polnischen Sprache mächtig ist, sucht bei einer soliden Herrschaft eine Bedienstung. Adresse J. II. in Siemianowka bei Szczerzec. (865—2)

Das Comité jur Unterftuhung ber am 5. Mai 1859 burch Brand verunglückten Einwohner Brody's bringt hiemit jur Renntniß, baß ihm nach Beröffentlichung feines befonders gedruckten Ausweises, von Seiten ber hohen f. f. Statthalteret in Wien eine weitere mild-thätige Unterfichung von 9985 fl. 14 fr. zur Vertheilung an die hiesigen Berunglückten zugekommen, welcher Betrag ebenfalls nach den

## Doniesienia prywatne.

bei den früheren Bertheilungen festgesetzten Normen vertheilt worden ift, und beehrt sich das Comite hiermit den eblen Gebern den ma meften Dank hiefur auszudrücken.

Bugleich findet fich das Comité veranlaßt, den in seinem Ausweise vom 5. Mai 1860 Seite 51 eingeschlichenen Fehler dahin zu berichtigen, daß die darin unter "Wien" ausgewiesenen 1000 fl. tem Comité nicht von der Wiener sondern von der löbl. galiz. Spa kasse in Lemberg zugekommen sind.

Brody. ten 7. Mai 1861.

Das Comité zur Unterflühung ber burch Brand verunglückten hiefigen Ginwohner.

Mendel Nirenstein, stäbt. Borsthenber. Alfred Hausner, Kasser.

Seine tonigliche hoheit der Durchlauchtigste herr Erzherzog Maximilian-Este haben anzuordnen geruht, befannt zu geben, daß höchsteselben weder für herrn Schmutz noch fur seine Familie, falls solche Schulden kontrahiren sollten, Zahlungen übernehmen.
Lemberg, am 10. Mai 1861.

(878-1)